### Ner 13 i 14.

# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA EBAROWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 6 Lutego 1841 r.

Nro 62.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomiony rapportem Dyrekcyi Policyi iz w czasie wszczętego pożaru dnia 26 Grudnia r. z. w stajni do XX. Bernardynów należącej, odznaczyli się niesieniem ratunku: Teofil Gędzierski, Maryanna Zielińska, Katarzyna Kalicińska, Franciszek Baran, Antoni Kieres
Lewek Liebman, Ludwik Będziszewski, Szymon Goliński, Marcin Rausz,
Felix Urychowski, Stanisław Kowalski, Franciszek Zieliński, Wojciech
Kowalkiewicz; przeto Wydział niniejszym publiczną im pochwałę
Kraków dnia 8 Stycznia 1841 r.

Senator Prezydujący Sobolewski.

Referendarz L. Wolff.

#### CENYZBOZA

na Targowicy Publicznej w Krokowie w trzech gatunkach praktykowane.

|                               | 1. GATUNEK 2. GATUNEK 3. GATUNEK                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dnia 25 i 26 Stycznia 1841 r. | od do od do od do                                    |
|                               | zł.   gr   zł.   gr   zł.   gr   zł.   gr   zł.   gr |
| KORZEC: Pszenicy              | 19 17 18 15                                          |
| Żyta                          | 16 - 16 15 15 15 16 15 -                             |
| Jeczmienia                    | 14 - 15 26 13 15 14 - 11 22 13 10                    |
| Divisor                       | 10 20 10                                             |
|                               |                                                      |
|                               |                                                      |
| ,, Jagiel                     | - - 36 - - 34 - - - -                                |
| Rzepaku                       |                                                      |
| Wielogrochu                   |                                                      |
| 51'atanlei                    |                                                      |
| Variance                      | 98                                                   |
| Koniczyny.                    |                                                      |
| Ziemniaków                    |                                                      |
| Prosa                         |                                                      |
| CENTNAR: Siana,               | 2 15                                                 |
| Stamm                         |                                                      |
| ,, Slomy                      |                                                      |
|                               |                                                      |

Sporządzono w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 1 Lutego 1841 r.

Chaberski. Z. R. W. S. W.

Nro 681.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 467 r. b. zapapłej podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 12 Lutego r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału publiczna licytacya in plus, względnie sprzedaży sztuk 609 drzew To-

polowych w Plantacyach publicznych w kilku oddziałach na ten cel przeznaczonych i wyelokowanych mianowicie:

| Canne | 20)                                                    |      |
|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 1)    | W części plantacyi od ulicy Mikołajskiej do Altany Rze | ado- |
|       | wej sztuk.                                             | 115  |
| 2)    | Od Altany do furtki Szkółki Ogrodowej w gmachu Sgo     |      |
|       | Ducha sztuk                                            | 129  |
| 3)    | Od tejže furtki do ulicy szpitalnéj sztuk              | 103  |
| 4)    | Od ulicy Szpitalnej do Bramy Floryańskiej sztuk        | 67   |
| 5)    | Od Bramy rzeczonej do ulicy Sławkowskiej sztuk         | 145  |
| 6)    | W Przedmieściu Nowy Swiat od przecznicy ulicy Gożę     |      |
|       | biej ku Zamkowi koło dawnego gościńca sztuk            | 50   |

Razem Sztuk 609.

Każdy z pretendentów nabycia drzew powyższych razem lub oddziałami sprzedać się mających, zgłosić się nieomieszka w terminie licytacyi zaopatrzony w padium w kwocie złp. 121 odpowiednim cenie pierwszego wywołania w kwocie złp. 1218 ustanowionej; główniejszemi warunkami licytacyi są następujące:

Iź nabywca złożyć winien w dniach trzech po zatwierdzeniu protokułu licytacyi kwotę z licytacyi należną, niemniej zakupione drzewa przez ogrodnika Rządowego sobie wskazane wykopać własnym kosztem do dnia 15 Marca r. b. bez uszkodzenia drzew przyległych, takowe z plantacyj uprzątnąć i doły pozostałe z wykopania należnie zarównać.

Kraków dnia 28 Stycznia 1841 r.

Senator Prezydujący, SOBOLEWSKI. Referendarz, L. Wolff. Nro 592 OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dopełnieniu polecenia Senatu Rządzącego z dnia 27 b. m. N. 479. D. G. podaje do wiadomości tych wszystkich, którychto interessować może, iż na dniu 11 Lutego b. r. o godzinie 11 przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału Skarbowego licytacya na przedsiębiorstwo z dniem 1 Marca rozpocząć się, a do 1 Października w r. b. trwać mające, żywienia osób w Domu Pracy w Jaworznie założonym, osadzanych, od ceny gr. 14 za jednodniowe żywienie każdej z osób w tymże domu umieszczonych; ktokolwiek więc ma chęć podjęcia się tego przedsiębiorstwa za niższą cenę, zechce się zgłosić do Biór Wydziału Skarbowego w terminie oznaczonym, gdzie waruuki tego przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem się licytacyi będą mogły być przejrzanemi.

Kraków dnia 30 Stycznia 1841 r.

A. WEZYK

Nowakowski Sekr. .

Nro 1300.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w Dopozycie jej znajduje się dzbaneczek miedziany od osoby podejrzanej odebrany; ktoby się

przeto mienił być jego właścicielem po odebranie onegoż do Dyrekcyi Policyi zgłosić się zechce.

Kraków dnia 27 Stycznia 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Ducittowicz.

Nro 1299.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralngo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż w depoyżcie jej znajduje się chustka derawa znaleziona, ktoby przeto sądził się być tejże właścicielem po odebranie ma się z dowodami w przeciągu trzech miesięcy zgłosić.

Kraków dnie 27 Stycznia 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Ducittowicz.

Nro 1435. OBWIESZCZENIE.
TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

W Massie Franciszka Piaseckiego syna Jana Piaseckiego w Krakowie w roku 1797. zmarłego, znajduję się kwota 567. złp. 10. gr. do Obligu w dniu 28. Sierpnia 1801 r. przez Michała Janiszewskiego na rzecz nieprzytomnego Franciszka Piaseckiego wystawionego, a wyrokiem klassyfikacyjnym Trybunału I. Instancyi z dnia 27. Stycznia 1829. r. na szacunku Kamienicy pod L. 242. przy Ulicy Brackiej położonej, do P. Agneszki Ramzowej należącej, użytecznie zamieszczonaj gdy do Massy tej dotąd nikt nie z głasza się, a procenta od takowe; w kwocie złp. 379 gr. 23 w Depozycie Sądowym zalegają, Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku urzędu Publicznego, wzywa wszystkich prawo do powyższego spadku mieć mogących, aby z stosownemi dowodami, w terminie miesięcy trzech zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie masso ta jako opuszczona Skarbowi publicznemu przyznaną będzie.

Kraków dnia 21. Grudnia 1840. r.

(2r.)

Zastępca Prezesa Sędzia Appel. M. Śoczyński. Za Sekr. T. Brzeziński.

Nro 6554.

# OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gby po zmarłym w r. 1818 Starozakonnym Man Salamonie Hochwald, massa tegóż dotąd bezużytecznie w depozycie sądowym zalega, Trybnnał przeto po wysłuchaniu wniosku urzędu Publicznego wzywa wszystkich prawo do takowej mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech po odebranie jej do Trybunału z stosownemi dowodami

zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie na Skarb Publiczny przyznaną zostanie.

Kraków dnia 21 Grndnia 1840 r.

(2r.)

Zastępca Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński. Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 6198.

## OBWIESZCZENIE TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W massie Katarzyny Załęskiej znajduje się kwota 172 dukatew w roku 1825. przez P. Wiktoryą Puszetową, z Dóbr Minoga w Królestwie Polskiem położonych, spłacona; gdy Summa ta dotąd w depozycie sądowym zalega, Trybunał po wysłuchaniu wniosku urzędu publicznego, wzywa wszystkich prawo do powyższej massy mieć mogą cych, aby w terminie miesięcy trzech po odebranie takowej z stósownemi dowodami zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie Skarbowi publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 21 Grudnia 1840 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appel.

M. Soczyński

Za Sekr: Tryb. Brzeziński.

(2r.)

Nro 969,

#### ARCHIKONFRATERNIA MIŁOSIERDZIA I BANKU POBOŻNEGO

W wykonaniu dobreczynnych zamiarów Jaśnie Wielmożnej Zosii z Hrabiów Branickich Hrabiny Potockiej Wdowy po zgasłym swiętej pamięci Arthurze Hrabi Potockim pozostałej, i Jaśnie Wielmożnego Adama Hrabi Potockiego Jej syna, którzy pomni na ubogą klassę mic. szkańców Miasta Krakowa, prócz zasiłków pieniężnych corocznie osiarowanych, aktem dnia 2 Listopada 1840 r. urzędownie zeznanym, summę 20,000 złp. na hrabstwie Tenczyńskiem hypotecznie zabezpieczywszy, pod zarząd Archikonsraternii oddali, z przeznaczeniem procentu od tejże summy dla czterech chłopców z ubogich mieszkańców Miasta Krakowa pochodzących, do rzemiosł sposobiących się. Archikonsraternia wzywa Rodziców i Opiekunów młodziczy do rzemiosł sposobiącej się, aby się z podaniami swemi, o umieszczenie ich na fundu szu JWJW. hrabstwa Potockich do Archikonsraternii zgłaszali.

Do podania swego mają dołączyć: 1) Metrykę urodzenia w Krakowie z mieszkańców tutejszokrajowych: 2) Swiadectwo cechu dowodzące iż młodzieniec sposobi się do któregokolwiek z rzemiosł, nie zaś do kunsztów: 3) Swiadectwo dobrego prowadzenia się i pilności młodzieńca przez majstra u którego zostaje wydane. Termin ostateczny do podawania się jest do dnia dwudziestego Lutego r. b. oznaczonym po którym czasie już więcej proźby przyjęte nie będą.

Kraków dnia 27 Stycznia 1841 r.

Starszy Archikonfraternii
BARTYNOWSKI.
Strzelbicki. Sekr.